## Nº 201.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, ben 23. August 1831.

Angekommene Frembe vom 20. August 1831. fr. Buchhandler Simon aus Berlin, k, in No. 84. Markt.

Bom 21ften Auguft.

Hr. Gutsbesitzer v. Zychlinski aus Dwieczki, I. in Ro. 99. Wilbe; Hr. Privatschreiber Ziemkowski aus Neudorf, Hr. Hauslehrer Knispel aus Bedlewo, I. in No. 136. Wilhelmsstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Jarazzewska aus Jawors-wo, I. in No. 39 r. Gerberstraße.

Boiftalcitation. Aufben Antrag ber Glaubiger ift über bie Raufgelber bes im Schrobaer Rreife hiefigen Regierungs= Departemente belegenen im Wege nothe wendiger Subhaftation verkauften Guts Latalice cum attinentiis welche überhaupt 13,365 Mthlr. befragen, ber Liquidatis one Projeg eröffnet worden. Bir haben einen Termin gur Unmelbung und geho= rigen Nachweifung ber Unfpruche auf ben 13. September c. Bermittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Pand-Gerid to= Rath v. Rurnatowell in unferem Gerichte= Lokale anberaumt und laden hierzu alle unbefannte Glaubiger mit ber Warnung bor, bag bie Ausbleibenden mit ihren Un= spruchen an die Raufgelbermaffe praflu-

Zapozew edyktalny. Na wniosek wierzycieli na summę szacunkową dobr Latalice w Powiecie Szredzkiem Departamencie tuteyszym położonych, cum attinentiis droga koniecznéy subhastacyi sprzedanych, która ogólem 13,365 Tal. wynosi, process likwidzcyiny otworzonym został. Wy. znaczyliśmy przeto termin do podamia i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 13. W rześnia r. b. o godzinie 9. z rana przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kurnatowskim wizbie naszéy Sądowéy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iź niebirt, ihnen damit ein ewiges Stillschweisgen sowohl gegen ben Käufer bes Guts als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll. Die Gläubiger mussen personlich, ober durch zulässige Bevollmächtigte erscheinen und diejenigen, welche allzuweite Entfernung an dem personlichen Erscheinen gehindert werden, und denen es am hiessigen Orte an Bekanntschaft sehlt, die I. E. Mittelstädt, Jacoby, Ogrodowicz und Boy zu Mandatarien in Borschlag gebracht, an deren einen sie sich wenden und benselben mit Information und Vollsmacht verschen können.

Pofen ben 28. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

stawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowéy prekludowanym, i wieczne mu w téy mierze milczenie naprzeciw nabywcy dóbr iako i wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazane zostanie. Wierzyciele albo osobiście albo przez dozwolonych pełnomocników stawać muszą, atym którzy dlazbytnéj odległości osobiście stawać nie moga i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponuiemy K. S. Mittelstaedta, Jakobiego, Ogrodowicza i Boia na mandataryuszów, z których iednego sobie obrać i tegož z dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkaufe im Wege der Erekution bes im Przyborower Haulande Samterschen Kreises unter No. 16 belegenen dem Johann Reiz, modo dessen Erben und der Caroline geb. Storch verwittwete Reiz zugehörigen, gerichtlich auf 939 Ktl. 15 Sgr. gewürdigten Grundstücks haben wir Vietungstermine auf

ben 28. Juny b. J. ben 2. August b. J. ben 6. September b. J.

bon welchem, ber lette peremterisch ift, jedesmal bes Wormittags um 10 Uhr por

Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyj gruntu pod No. 10. w Przyborowskich Hollendrach Powiatu Szamotulskiego położonego, do Jana Retza teraz sukcessorów iego i Karoliny Storch owdowiałey Retz należącego, sądownie na 939 Tal. 15 sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 28. Czerwca r. b. dzień 2. Sierpnia r. b. dzień 6. Września r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przedpoładniem o godzinie 10. przed Asbem Landgerichts-Affessor Bonftabt in unserm Instruktionszimmer anberaumt, und laben hierzu Kaussussige mit dem Bemerken ein, daß jeder Bietende eine Caution von 50 Ktl. erlegen muß, und daß der Zuschlag an den Meistbietendem erfolgen wird, in sofern keine gesetzlichen Hindernisse eintreten.

Die Tare und Bebingungen konnenin unferer Registratur eingesehen werden. Posen, ben 7. April 1831.

Ronigl. Preuf, Landgericht.

sessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstaedt w izbie naszey instrukcyiney, na które to termina ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywaśmy, iż każdy licytujący powinien złożyć kaucyą 50 Tal. i że naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przybicie nastąpi.

Taxa i warunki w repistraturze na-

szey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 7. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Dorothea geborne Baube verehelichte Schabel zu Symanowo bei Nawicz hat bei erlangter Großjährigkeit die eheliche Gutergemeinschaft mit ihrem Ehemanne Gottsfried Schabel ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. 1. Theil II. bes A. L. R. zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraufabt ben 30. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Land=Gericht.

(中国的1821年,1970年,1970年)

Obwieszczenie. Dorota z Baudów Schaedel w Szymanowie pod Rawiczem, przy doszłeż pełnoletności, wspólność maiątku z mężem swym Gottfrydem Schaedel wyłączyła, co się ninieyszem stosownie do przepisu §. 422. Tit. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczneż podaie.

Wschowa d. 30. Czerwca 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edikralvorladung. Ueber den Machlaß des zu Schwerin a. d. W. versstorbenen Burgers und Bäckermeisters Christian Friedrich Schmidt ist auf den Antrag der Erben der erbschaftliche Lisquidations = Prozeß erdsfnet und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisung der Ansprüche der Gläubiger auf den 25. November c. vor dem Heren Assprun hehm im hiesigen Gerichtslofale angeseist worden.

Es werden daher alle unbekannte Gläubiger hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen spätestens in dem obigen Termine entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Hunke, Wolny, Mallow und Röstel vorgeschlagen wexden, anzuzeigen und nachzuweissen.

Bei unterlaffener Unmelbung ihrer Anfpruche haben sie zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Meferig ben 28. Juni 1831.

Minigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozos stałościa zmarłego w Skwierzynie os bywatela i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt zostało na wniosek spadkobierców iego, postępowanie spadkowe otworzone i termin do podania i udowodnienia pretensyi wierzycieli na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9 zrana przed Assessorem Heym tu w izbie sądowey wyznaczony.

Zapozywaią się przeto ninieyszém wszyscy niewiadomi wierzyciele, aby pretensye swoie naypóźniey w powyższym terminie osobiścielub przez należycie legitymowanych pełnomocników, na których im tuteysi kommissarze sprawiedliwości Huenke, Wolny, Mallow i Roestel przedstawiają się, podali i dowody na nie złożyli.

W razie albowiem za niedbanego podania pretensyi swoich czeka ich, iż za utracaiących prawo pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli, ieszcze z massy pozostać mogło.

Międzyrzecz d. 28. Czerwca 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Da über bas Raufgeld bes im Wagremiecer Rreife beegenen ben Stephan Mansfifchen Erben augehörigen Proftfower Baffermuhlen= grundftude auf ben Untrag ber Realglaubiger ein Raufgelber = Liquibatione= Progeff ereffnet morben ift, fo haben wir gur Unmeldung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Raufgelb einen Zermin auf ben 31. August c. bor bem Deputir= ten herrn Canbgerichts = Referendarius Reisig Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruktione=Bimmer anberaumt, und las ben bie etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage vor, in diefem Termine ent= weber in Person ober burch gulaffige Bepollmächtigte zu erscheinen, widrigenfalls bie Ausbleibenden mit ihren Unspruchen an bas Raufgelb pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld pertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 2. Mai 1831. Konigl, Preuß. Landgericht.

Correspondent Todale standards

Zenskie w w w salamenta Operations

z Rakoniewia, kasoling Oppininger,

addiction that a minimum and

Zapozew edyktalny. Ponieważ nad summą szacunkową kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wągrowieckim położonego do sukcessorów Stefana Mańskiego należącego na żądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wy. znaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 31. Sierpniar. b. przed deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem zrana o godzinie 9. w sali instrukcyjney, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, aby się w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, w przeciwnym bowiem razieniestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni i im tak co do okupiciela iako też do wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno dnia 2. Maia 1831. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Solomon Copyrights and Madinal Plas

und and L. v. V. certifiction Chesticusic

mens Careine Dependena, is i u ver

Bekanntmachung. Es wird biers burch zur Kenntniß gebracht, daß der für großjährig erklärte Jugend-Lehrer, Simon Peter Wellke zu Lipe bei Samos ein, in den bei der Franz Wellkeschen Bormundschafts-Akten am 18. Juni 1828 aufgenommenen Verhandlung die Güters Gemeinschaft mit seiner Ehefrau, der Ernestine Wilhelmine gehorne Bledke außs geschlossen hat.

Bromberg den 7. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że usamowolniony młodzian Szymon Piotr Wellke w Lipem pod Samocinem mieszkaiący, w czynności opieki po Franciszku Wellke na dniu 18. Gzerwca przyiętey, wyłączył wspólność dóbr ze żoną swoią Ernestyną Wilhelminąz domu Bleske. Bydgoszcz dnia 7. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Regierungs-Kondukteur Johann Friedrich Holzhauer, und die unverehelichte Johanna Sidonia Ebert, beide aus Wronke, baben vor ihrer Berehelichung, mittelst Vertrages vom 28. Februar c., die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hierdurch bffentlich bekannt gemacht wird.

Samter ben 25. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Konduktor regencyiny Jan Fryderyk Holzhauer i Joanna Sidonia Ebert, obydway z Wronek, przez deklaracyą przedślubną do protokulu na dniu 28. Lutego r. b. zeznaną wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszém publicznie ogłasza. Szamotuły dnia 25. Lipca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, baß der handelsmann Selig Bernstein aus Bomst vor seiner Berheirathung mit der Tochter des Salomon Oppenheim aus Rackwis, Namens Caroline Oppenheim, in dem por uns am 4. d. M. errichteten Chevertrage, Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Selig Bernstein z Babiegomostu, przed wniściem w zwiążki małżeńskie z córką Salamona Oppenheim z Rakoniewic, Karoliną Oppenheim, według zawartego pod 4, b. m. przed bie Gemeinschaft ber Gater ausgeschlof-

Mollftein den 10. August 1831.

nami kontraktu małżeńskiego wspólność maiątku wyłączył. Wolsztyn dnia 10 Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhastationspatent. Zusolge Auftrage des Königl. Landgerichte zu Posen haben wir zum öffentlichen Verkauf bes dem Martin Jacobi angehörigen sub No 6 hier belegenen auf 610 Athlr. geschätzten Grundsücks einen peremtorischen Bietungstermin auf den 16. September c. Vormitttags 8 Uhr in unserer Gerichtöstube angesetzt, wozu wir Kauslusstige einladen.

Die Tare und Bedingungen konnen jes bergeit bei und eingesehen werden.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu Marcina Jacobi pod No. 6. tu położonego i na 610 Tal. ocenionego. peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 16. Września r. b zrana o godzinie 8méy, w izbie naszéy sądowéy, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Taxa i warunki każdego czasu u nas przeyrzane bydź mogą.

Rogozno d. 9. Lipca 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Zekanntmachung. Zum Verkausfe bes den George Kwiatkowskischen Ehe, leuten zugehdrigen, zu Alt-Szadlowice Domainen-Amts Gniewkowo sub No. 19. belegenen Kruggrundstücks, welches nach der gerichtlichen Tare auf 480 Ktl. gewürdigt worden, haben wir einen nochsmaligen Licitationstermin auf den 21. September c. in unserm Geschäftslostale anderaumt, welches mit dem Besmerken bekannt gemacht wird, daß die Tare in unserer Registratur eingeschen werden kann.

Inowroclaw den 27. Juni 1831. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Gościniec w wsi Stare Szadłowice, w ekonomii Gnie-wkowskiey pod No. 19. położony, do małżonków Woyciecha Kwiatkowskich należący, który podług sądowey taxy na 480 Tal. oceniony został, ma w powtórnym terminie licytacyjnym dnia 21. Września r. b. w lokalu podpisanego Sądu ztém nadmienieniem być sprzedany, iż taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Inowracław dn. 27. Czerw. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Publikandum. Im Termine ben 2. September c. Bormittage um 10 Uhr werbe ich hierselbst 177 Stuck fette Schöpse gegen baare Zahlung meistbietend verkausen und lade hierzu Kaufustige ein.

Samter ben 16. August 1831.

Der Friedensgerichts-Registratur-Affistent Senft. Publicandum. W terminie dnia 2 go Września r. b. przed południem o godzinie to. sprzedam tu w mieyscu 177 sztuk tłustych skopów 2a gotową zapłatą naywięcey daiącemu, na który ochotę kupna maiących wzywam.

Szamotuły dnia 16. Sierpnia 1831. Assistent Registratury Sądu Pokoju Senft.

Bekanntmachung. Um morgenden Tage Vormittags um to Uhr werben einige Fasser mit Heringe auf dem Hofe des Postgebandes hierselbst diffentlich meistbietend vertauft werden. Posen den 22. August 1831.

Dber = Postant.

Reue Hollandische Beringe hat mit letter Post erholten und find billig zu haben bei A. M. Glabisch, Waskerfraße.

In dem hause ber Frau Prafibentin v. Mitoroka, Wichelmosstraße Rro. 170., ist die belle Etage, aus 7 Stuben, Kuche, Keller, Stallung, Wagens Remise 2c., von Michaelt an zu vermiethen. Das Nähere beim Conditor Posen ben 19. August 1831. J. P. Beely & Comp.